Ernebition: Percenftrafe Aff 20

## tettung. Litzimit

Mittagblatt.

Mittwoch den 27. Januar 1858.

Telegraphische Depeschen der Breslauer Beitung.

London, 26. Januar, Morgens. Die Illumination war mehr ale glängend. Sunderttaufende burchwogten bis fpat nach Mitternacht bie Stadt. Rein Unfall trubte die allge: meine Freude. Das hohe Brantpaar traf geftern Abend 53 Uhr in Windfor ein. Die Pringes Ronal weiß gefleibet, Bring Friedrich Wilhelm in Civil. Der Enthusiasmus in Windfor war unbeschreiblich. Giebenhundert Schüler von Satou waren beim Empfang anwefend. Sie fpannten bie Pferde ab, und zogen unter allgemeinem Juruf und Nivate den Wagen nach dem Schloffe. Bu dem Soffongerte dafelbft waren 800 Ginladungen ergangen, 200 Künftler wirften bei demfelben mit. Geine fonigliche Soheit der Pring von Pren: Ben trug Sufaren-Uniform. Ihre fonigliche Sobeit die Fran Bringeffin von Preugen erfchien in golddurchwirftem Aleide mit bunten Blumen, Diamanten und Smaragden garnirt.

Paris, 26. Januar. Der Raifer und die Raiferin wohn: ten geftern dem Balle bei, den Lord Cowlen zu Ghren der

Bermählungsfeier in London gab.

Ropenhagen, 26. Januar. In der geftrigen Gigung bes Reichsrathe fant feitens der Regierung feine Mittheis lung ftatt und beschräntte fich biefelbe pure auf Bertheilung ber Aftenftucke. In der erften Behandlung des Antrages ber & Reichsrathsmitglieder:

"ber Ronig moge in Berücksichtigung ber in ber Shron: rede angedeuteten Berfaffungeverhältniffe die Berhand: lungen gegenwärtiger Geffion einschränfen, mit Mus: nahme der Berhandlungen, welche gur Anfrechthaltung des Staatshaushalts und zur Fortführung der laufen: ben Moministrationefachen nothwendig feien"

erflart die Regierung fich gegen benfelben und bleibt bei

ihren Gesegentwürfen für die gegenwärtige Session stehen. Paris, 26. Januar, Nachmittag 3 Uhr. Die Spetulanten waren unentschieden, weil man Maßnahmen der Regierung erwartete. Die Iproz. eröffnete 3u 69, 20, stieg auf 69, 40, sant auf 69, 30 und schloß selt zur Notiz. Consols von Mittags 12 Uhr und von Mittags 1 Uhr waren gleichsautend

554 eingetroffen.
3pct. Rente 69, 50.
3proz. Spanier 36%. 1pct. Spanier 25%. Silber-Unleihe 90. Desterreid.
Staais-Eisenbahn-Attien 745. Lombardische Sisenbahn-Attien 641. Franz-

Joseph 485.
London, 26. Januar, Nachmitt. 3 Uhr. Confols eröffneten 95½ und fielen wegen Ueberfluß an Stüden auf Notiz. Silber 61½.

Souton 35. 1pEt. Spanier 25¾. Mexitaner 20½. Sarbinier 89.

Huffen 110. 4½vEt. Ruffen 99½. Lombardische Cijenbahn-Attien—.
Hamburg 3 Monat 13 Mt. 6¾ Sch. Wien 10 Fl. 40 Kr.

Wien, 26. Januar, Wittags 12¾ Uhr. Fonds sest bei geringem Geschäft.

lber-Anleibe 93. 5pCt. Metalliques 82. 4½pCt. Metalliques 71½. Ultien 979. Bant-Int. Scheine — Nordbahn 182½. 1854er Loofe Rational Anleben 84½. Staats Cifenbahn Attien 308½. Credit 241. London 10, 20. Hamburg 78½. Baris 123½. Gold 7½. 6. Clifabet Bahn 102½. Lombard. Cifenbahn 120. Theiß Bahn. Silber-Anleibe 93. Bank-Alttien 979. Silber 6. Cujan.

Frankfurt a. M., 26. Januar, Nachm. 21/2 Ubr. Mattere Ctimmung Solup : Course: Weierer Wechsel 112. 5pct. Metalliques 75 %. 1854er Loose 99 %. Desterreichisches Rational: Anlehen 78 %. Desterreich Französ. Staats-Cisenb.-Attien 346 %. Desterreich Bant-Antheite 1096. Desterreich. Credit-Altien 214. Desterr. Clisabetbahr Rhein-Nahe-Bahn 81.

Ol. Mein-Nabe-Bahn 81.

Samburg, 26. Januar, Nachmittags 3 Uhr. Börse flau, besonders in österreich. Eredit-Attien. Diskonto für erste Wechsel 2 pCt.

Schluß-Course: Denerreich. Lovse—. Desterr. Credit-Aktien 122.
Desterreich. Franz. Staats-Cssendahn-Attien 725. Bereinsbant 95. Nord-beutsche Bant 76%. Wien 81%.

Samburg, 26. Januar. [Getreidemarkt.] Weizen loco sehr fest. Roggen loco sester. Del loco 23%, pro Mai 24. Kassee unverändert, autes Konsumgeschäft.

Liverpool, 26. Januar. [Baumwolle.] 7,000 Ballen Umfag. Preise gegen gestern u

## Telegraphische Machrichten.

London, 25. Januar, Nachmittags '). Geit 10 Uhr Morgens findet ein ungeheurer Andrang in den Strafen ftatt, fast alle Laven find geschlossen, an ben meisten Saufern weben die englischen und breußischen Fahnen. Sämmtliche Schiffe haben geflaggt. Das Wetter ift prachtvoll. Die Trauung fand unter dem Geläute sämmtlicher Glocken der Hauptsfadt und unter dem Donner der Kanonen statt. Se. fonigl. Sobeit ber Pring Friedrich Bilbelm fprach bei ber Trauung allen Anwesenden vernehmlich, die hohe Braut unter Thräfen leiser. Nach beendigter Trauung umarmte Pring Friedrich Bilhelm die Königin und seine fürstliche Mutter. Nach glücklich bollzogener Trauung begab fich ber hof nach Buckingham: Palaft, mabrend erneuet die Glocken läuteten, die Kanonen salutirten. Tausende führt wurde, mit gewohnter Liebenswürdigkeit die Honneurs machten, bon Zuschauern warteten auf allen Punkten. Die Neuvermählten, die begann der Tanz aufst Neue. Die anwesenden höchsten und hohen Ronigin, ber Pring und die Pringeffin von Preußen erschienen flürmisch gebeten zweimal auf dem Balkon des Palastes, mit endlosem wurde von dem Musikdirektor Liebig mit seiner trefflichen Kapelle wurde von dem Musikdirektor Liebig mit seiner trefflichen Kapelle Jubel von den dicht geschaarten Massen empfangen. Rach eingenommenem Dejeuner fuhren die hoben Neuvermählten um 41 Uhr in bochzeitlich geschmückter Equipage und von glänzender Esforte begleitet burch Sydepark, wo die elegante Welt der Hauptstadt in großer Zahl ihrer wartete, nach Windsor-Bahnhof, auch dort von Tausenden freudig In Windfor find die großartigften Unftalten jum festlichen Empfange getroffen. Die Borbereitungen jur Illumination der Hauptstadt find großartig. Prächtig werden sich namentlich die Clubs, die Theater und die Lokale der hoffieseranten ausnehmen. Die Regierungsgebäude werden nicht erleuchtet sein. Man hofft, Se. königl. Hoheit der Prinz von Preusen mehren. ben werde die Illumination theilweise in Augenschein nehmen.

\*) S. die Londoner Depesche in Nr. 43 d. B.

Kopenhagen, 25. Januar. Der Reichsrath begann heute die Berathung mirt, da fie die besten Schusse gethan. Dem Erstern wurde eine gols den jedig bei besten Beiden gut zweiten Behandlung mit großer Majorität beschlossen. Aus der bei bestern Beiden je eine silberne Erinnerungs-Medaille in bestellt geiden ging jedoch hervor, daß der Antrag schließlich werde verworsen werken.

Prenfen.

Berlin, 26. Januar. [Amtliches.] Ge. Majestät ber König haben allergnädigst geruht: ben Pfarrer Carl Georg Unton Soff mann in Alt-Dels jum Superintenbenten ber Diocese Bunglau I. gu

Dem Advokat : Unwalt Neuß zu Nachen ift die nachgesuchte Ent= affung aus dem Juftigbienfte ertheilt worden.

Bei ber hauptbant find die hilfbarbeiter Jangen und Gecher ing zu Buchhaltern, die Ranzlei-Affistenten Smigielski und heffe ju Geheimen Ranglei=Gefretaren ernannt worden.

Berlin, 26. Januar. Für Ihre konigl. Sobeit die Frau Prinzessin Friedrich Karl, welche sich von Neuem in gesegneten Umftanden befindet, sind die kirchlichen Fürbitten angeordnet worden und foll mit denselben am 7. f. M. begonnen werden.

[Feftball im tonigl. großbritannifden Befandtichafts Hotel,] Der Vermählungstag Gr. fönigl. Hoheit des Pringen Friedrich Wilhelm mit Ihrer königl. Hoheit der Prinzessin Victoria von Ingland wurde am Montage durch ein Ballfest des Lord Blomfield, Des königlich großbritannischen Gesandten am Dieffeitigen Sofe, gefeiert, bas bem würdigen Charafter bes Festes und bem geläuterten Beschmack des Festgebers vollkommen entsprach. Die Illuminations= Fronte des Hotels deutete in finniger Beise auf die hohe Bedeutung Des Tages bin. Bon Gasfiammen zusammengestellt, erschienen in der Rundung des hosenband-Ordens, der die Devise: "Hony soit qui mal y pense" trug, die in einander verschlungenen namenschiffren Ihrer Majestät der Königin Viktoria und des Pring: Bemable V. A., überragt von ber englischen Rrone. Rechts und linfe, getrennt burch bie Stern = Infignien bee preugifden Adler : Ordens, nahmen die außersten Enden bes von Flammen-Urabesken durchschlungenen Lichtbildes die ebenfalls gekrönten Namens uge bes neuvermählten Paares - F. W. und V. - ein. Das Bange in toloffalen Dimenfionen übte in feinen Gingelnheiten und fei ner Gesammtheit imposante Wirfung. Gegen 10 Uhr versammelte fich Die eingeladene Gefellschaft zu dem Feste und wurde wohl nicht minder durch die äußere Ausschmückung, als durch das geschmackvolle Urrangement der innern Festräume anmuthig überrascht. Man gelangte zwischen grünender Blumen- und Pflanzenaufstellung in die oberen Lofalitäten des hotels, beffen Entree's, Gemächer, Zimmer und Gale famintlich durch reichen Blumen= und Blatterichmuck gegiert waren. Durch die den gediegensten Komfort zeigende Salon-Reihe betrat man den großen Tangfaal, der in Tageshelle, hervorgerufen von Sunderten von Rergen, ftrabite, und in welchem ben Blid ber Gintretenden Die lebensgroßen Bilder Ihrer Maj. der Königin Victoria und Ihrer foniglichen Sobeit ber Pringeffin Braut foffetten. Das lette, in feinem Urbilde und in ber funftlerifchen Rachbildung ein von Unmuth überftrahltes Meifterwert, zeigt die erlauchte jugendliche Fürftin in weißer duftiger Robe, Die blonden Locken von weißem Blumenfrang durchflochten, und ift daffelbe Bild, das Geine fonigliche Bobeit der Pring Friedrich Bilbelm von feiner erhabenen Braut gum Gedent erhielt, und bas bochftberfelbe in wohlwollender Zworkommenbeit Seiner herrlichfeit Lord Blomfield für Diefen Festabend gur Ausschmückung des Saales zu bewilligen die Gnade gehabt. — Balo nach neun Uhr erschienen Die erften der eingeladenen Gafte, gegen gebn Uhr Ihre foniglichen Sobeiten ber Pring und Die Pringeifin Rarl, der Pring Friedrich und Ihre Durchlaucht Die Frau Fürftin von Liegnis. Außerdem maren anwesend: Ihre Ercellengen der herr Miifterprafident und die Frau Baronin v. Manteuffel, ber herr handelsminister von der Bendt nebst Gemablin, die Minister von Befiphalen, Simone, von Bodelschwingh, Graf Balderfee, von Massow, der Prafident des herrenhauses, Pring ju hobenlohe, der Prafident des Abgeordnetenhauses, Graf zu Gulenburg, der Kommandant von Berlin, Generalmajor von Alvensleben, Die General-Feldmarschälle Graf zu Dohna und v. Wrangel, der General v. Peucker, der General-Post-Direftor Schmudert, Der ruffifche Militär-Bevollmächtigte General Graf Ablerberg, ber Graf Arnim-Boigenburg, Die Mitglieder Des Diplomatifchen Corps, die Geb. Legationsrathe Balan und Philipsborn und viele Mitglieder der beiden Saufer Des Landtages. Die Toiletten ber Damen waren bei großer Ginfachbeit, hochft elegant und mehrere febr reich mit Diamanten geschmudt. Der Tang begann um 10 Uhr und mahrte ununterbrochen mit großer Lebhaftigkeit bis ju dem Souper. Rach demfelben, bei welchem ber Lord Blomfield und beffen Gemablin, die bon Gr. foniglichen Dobeit bem Pringen Friedrich jur Tafel geherrichaften zogen sich um halb 2 Uhr zurud. Die Tanzmufik ausgeführt; unter den Tangen, welche im Laufe des Abends gespielt wurden, befand fich auch eine schottische Quadrille von Julien, die bei ber Anwesenheit ber Ronigin Bictoria in Schottland jum erftenmale jur Ausführung fam und Reminiscenzen aus schottischen Liedern entbalt, fo wie ein ber britifchen Ration als Buldigung gewidmeter Balger von Labigty. Das Sift endete erft gegen 3 ubr. Bis ju biefer Beit mahrte auch die glangende Illumination bes Sotels.

- Gestern Bormittags um 11 Uhr hatte sich die hiefige Schu-Bengilbe jur Feier der Bermahlung Ihrer foniglichen Hoheiten des Pringen Friedrich Bilbelm und ber Pringeffin Bictoria im Schuben= haufe in einem Sestichießen versammelt. Um 2 Uhr mar baffelbe Mather und Dachdeckermeister Sildebrandt als Ghrenichugen profla- Journale nicht ausgegeben: "Independance belge", "Economift", "Court

Ball.

P.C. [Die Ergebnisse ber Staats Jinanzverwaltung im Jahre 1857.] Dem Staatsbaushalte für 1858 ist eine vorläufige Uebersicht über die Staats-Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1856 beigefügt, aus welcher wir die wichtigsten Thatsahen nachstehend mitheilen. Nach dem Rechnungsabschlusse Staats-Ethnahmen ind Ausgiebend mittheilen. Nach dem Rechnungsabichlusse von 1855 verdlieben an Einnahme-Resten (ausschließlich der hohenzollernschen Lande) aus dem Jahre 1855: 12,120,397 Telr., aus der hinter dem Jahre 1855 zurückliegenden Beriode 723,068, ausammen 12,848,465 Telr. hierauf sind eingekommen 12,077,446 Telr., rückständig geblieben 560,883, ausgesallen (theils durch Uebertragung auf die laufende Berwaltung pro 1856, theils durch liederschlagung undeitreiblicher Reste) 210,136 Telr. An Ausgade-Resten dasgegen waren deim Rechnungs-Abschluß pro 1855 noch vorhanden 9,7:9,525 Telr., davon sind berichtigt 6,056,604, zur weiteren Abwidelung in die Rechnung pro 1857 übertragen 3,233,681, zusammen 9,290,285 Telr. Für den nung pro 1857 übertragen 3,233,681, zusammen 9,290,285 Telr. Für den Staatschaushalt sind daber erspart worden 439,240 Telr., welche der odigen Scinnahme von 12,077,446 Telrn. hinzusteten, id daß also sür das Jahr 1856 sunächst ein Ueberschus aus der Lausenden Berwaltung sin Betrage von 12,516,686 Telrn. bervorgedt.

Die wirkliche Einnahme aus ber laufenden Berwaltung für 1856 (erklusive Die wirkliche Einnahme aus der laufenden Berwaltung für 1856 (exklusive der für besondere Zwecke bestimmten durchlaufenden Beträge, so wie der Einnahme in den hohenzollernschen Landen) betrug 114,616,585 Thkt., an Einnahme ein den hohenzollernschen Landen) betrug 114,616,585 Thkt., an Einnahme ersten verblieden 12,676,591 Thkt. Beide Summen zusammen bilden die rechnungsmäßige Soll-Einnahme von 127,293,176 Thkr., welche das im Staatsbaushalisetat für 1856 ausgeworfene und im Geset vom 14. Mai deselben Jahres seitgekellte Etatssoll von 116,130,591 Thkr. um 11,162,585 und die Einnahme des Borjahres um 8,742,216 Thkr. überschreitet. — Die laufenden Ausgaben betrugen einschließlich der Ausgabereste 121,329,965 Thkr. Diesen treten hinzu die einmaligen und außerordenklichen Bedürsnisse, ausschließlich der aus den extraordinären Kredit-Bewilligungen für die außerordenklichen Militär-Bedürsnisse und für die Eisenbahnbauten verwendeten Beträge mit 5,538,472 Bedürsnisse und für die Eisenbahnbauten verwendeten Beträge mit 5,538,472 Ihr. Die Ausgaben betrugen also im Ganzen 126,868,437 Thr., überschritten folglich das im Staatshaushalts-Etat pro 1856 veranschlagte Ausgabe-Soll von beziehungsweise 110,592,058 und 5,538,533, zusammen 116,130,591 Ihr., um 10,737,846 Ihr. und die Ausgabe des Borjahres um 7,901,429 Ihr., — Dem vorstehenden Mehrbedarf von 10,737,846 Ihrn. tritt also gegenüber die obige Mehreinnahme von 11,162,582 Ihrn., und es ift daber im Ganzen, unter Persidilistigung der ausstehenden Ferderungen aus der laufenden Rermaltung

Mehreinnahme von 11,162,582 Ihlrn., und es ist daher im Ganzen, unter Berüglichtigung der ausstehenden Forderungen, aus der lausenden Berwaltung ein Ueberschuße erzielt worden von 424,739 Idlrn.

Dieser Ueberschuß stellt sich aus den Einzelbeträgen der Mehr-Einnahme und Ausgabe solgendermaßen zusammen. Es sind an Keinerträgen nach Abzug der Betrieds., Erhebungs- und Berwaltungskosten mehr zur Berechnung gefommen: bei den Domainen 133,554, dei den Korsten 1615,794, aus der Central-Berwaltung der Domainen und Forsten 1013, dei den direkten Steuern (einschließlich des Mehrertrages der Eisenbahnabgabe von 120,442 Ibsn.) 664,864, dei den indirekten Steuern 2,370,177, dei dem Salzmonopol 393,411, dei der korteriesverwaltung 64,935, dei der könig! Bankverwaltung 1,119,758, dei der allgemeinen Kassenwertwaltung 27,142, dei der Poste, Geschsammlungs- u. Zeitungsverwaltung 332,943, dei der Porzellanmanusatur 5629, dei der Gesundheitzgeschirt-Manusatur 4 02, dei der Berwaltung für Handel, Gewerde und Bauten 62,984, zusammen 6,096,308. Ihr. Nach Abzug des Ausstalles von bezügslich dei den Domainen-Beräußerungen 380,224, dei der Berwaltung für Berge, Hätten- und Salinenwesen 585,917, dei der Eisenbahnverwaltung 70,376, zussammen 1,036,517. Ihr., verbleibt also noch ein Mehr der zur Berechnung gestommenn Reinerträge von 5,059,791. Iblru.

Die Etats-Ueberschreitungen bei den Ausgabesonds betrugen dagegen im Einzelnen: dei der Staatsschuber-Berwaltung 652,030, sür das Haus der Ubs

Die Etats-Ueberschreitungen bei den Ausgabesonds betrugen dagegen im Sinzelnen: dei der Staatsschulden-Verwaltung 652,030, für das Haus der Absgeovdneten 23,327, für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 63,555, an Renten und Entschädigungen für aufgehobene Rechte und Ruhungen 34,419, für die Ober-Präsibien und Regierungen 33,259, für Bundeszweck 69,194, für das Ministerium des Innern, namentlich dei den Hausgede 69,194, für das Ministerium des Innern, namentlich dei den Honds für die Unterhaltung der Straf-, Bessenungs- und Gesangen-Anstalten und dei den Fonds für di Land-Gendarmerie 1,040,734, für das Kriegsministerium, mit Ausschluß der aus dem ertraordinairen Kredit der 30 Millionen Thaler bestrittenen außerordentlichen Ausgaben wegen der angeordneten Kriegsbereitschaft, 3,132,977 (darunter 2,740,442 Thr. Mehrbedarf sür die Ratural-Verpslegung der Truppen in Kolae der hoben Kreise der Lebensmittel), an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Kebensmittel), an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Kebensmittel), an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Lebensmittel), an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Lebensmittely, an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Lebensmittely, an sonstituen minder erheblichen Ausselfe der Lebensmittely an sonstituen der Lebensmittely an sonstituen der Lebensmittely an sonstituen der Lebensmittel

Folge ber bohen Breise ber Lebensmittel), an sonstigen minder erheblichen Aus-nabe-Erböhungen 31,109, zusammen 5,080,640 Thr. Davon gehen ab an Umberbedarf bei einzelnen Berwaltungssonds 445,552 Thsc. (barunter allein für das Justizministerium in Folge höherer Einnahmen 392,148), es verbleiben also als Gesammtbetrag der Mehrausgabe 4,635,052 Thlr., welcher, von den vorstehend nachgewiesenen Mehr-Erträgen von 5,050,791 Thlrn. abgerechnet, den

obigen Ueberschuß von 424,739 Thirn. ergiebt. Es ist indeß nicht zu überseben, daß die in vorstebender Balance berudfichhaushalt im Jabre 1856 noch nicht sämmtlich zugeführt worden find, daß viel-mehr ein Theil der zur Berechnung gezogenen gewöhnlichen Einnahmen der laufenden Berwaltung (vie obigen 12,676,591 Thlt.) in Rückftänden, namentlich in freditirten Zolls und Steuer-Gefällen und in treditirten Einnahmen der Berswaltung für Bergs, Hittens und Salinenwesen, besteht, welche erst 1857 jur Einziehung gelangen und deshalb als verwendbare Mittel zur Dectung des Ausgabebedarfs für 1856 nicht betrachtet werden können. Als solche Deckungs-Ausgaverearis für 1830 nicht vertachtet verteen tonnen. Als solche Declungsmittel waren nach dem Bornagführten nur vorhanden: wirtliche Einnahme aus der Restwerwaltung 12,77,446 Thlr., Ersparnisse an den Restausgade-Fonds 439,240 Thlr., wirsche Einnahme aus der lausenden Verwaltung 14,616,585 Thr., zusammen 127,133,271 Thlr. Die Ausgaben des Rechnungsjahres 1856, einschließlich der verbliebenen Ausgabereite betragen dagegen nach dem Angesührten 126,868,437 Thlr.; es ergiebt sich mithin (abgesehen von dem am Schlusse des Jahres 1855 verbliebenen und anderweit gedeckten Desigit von 4,70,773 Thlrn.) am Jahresschuß 1856 ein wirklicher Ueberschuß von 264,834

Charlottenburg, 26. Januar. Gestern Mittag mard aus Beranlaffung der ju diefer Beit in London ftatthabenden boben Ber= mahlung Gr. fonigl. Sobeit bes Pringen Friedrich Bilbelm in brei Pulfen mit ben Gloden bes foniglichen Schloffes bierfelbft gelautet.

Se. Majestat ber Konig begab Sich wieder nach Schloß Bellevue, traf bafelbft mit Ihrer Majeftat ber Konigin gufammen, machte mit Allerhöchstderfelben im Schlofgarten einen Spaziergang und fuhren bann gemeinschaftlich nach Berlin. Sier traten Allerbochftbieselben im foniglichen Schloffe in bem fur Ge. tonigl. Sobeit den Pringen Friedrich Wilhelm gur Bohnung bestimmten corps de logis ab und fehrten barauf hierher gurud. Abends ward ber Bapfenftreich durch das Mufifforps des hier befindlichen Bacht-Kom-(St. Anz.) mandos ausgeführt.

Frantreich. Paris, 24. Jan. Der republikanische "Phare de la Loire" hat wegen einiger anflößigen Bemerkungen über Die faiferliche Rede vom beendet und wurden die herren: Backermeifter Klemke, Raufmann 18. eine Berwarnung erhalten. — heute wurden folgende fremde

ftatt, und der Ackerbau, bei bem bie Berurtheilten beschäftigt worben, hatte gute Resultate geliefert. Die Niederlaffungen am Dyapot, mo man Buckerrohr baut, hatten einen vollständigen Erfolg gehabt. Man stellt die dort erhaltenen Produkte auf gleiche Stufe mit denen der Antillen. Der Aviso "Flambeau" mar, wie das "Pans" ferner melbet, mit einer neuen Ladung Berurtheilter angefommen. Bei den Sturmen, die am 15. Januar an den Ruften Ufrita's herrichten, find in ber Nabe ber Riff-Rufte zwei Sandelsichiffe gescheitert. Die Piraten plünderten dieselben und ermordeten die Mannschaft. Das eine Diefer Schiffe war ein ofterreichisches, das andere ein portugiesisches. Im Spätsommer vorigen Jahres hat ein danisches Schiff das nämliche

Da ber Raifer und bie Raiferin gestern bas Theatre Français besuchen wollten, so maren die getroffenen Magregeln, wie leicht begreiflich, gang ungewöhnliche; die Strafe murde in ber Umgebung bes Theaters bei der bin= und herfahrt des Kaiferpaares gang abgeichloffen und die Rengierigen gurudgewiesen. Scribe's "Feu Lionel bat teinen Erfolg gehabt, man erfannte darin eine neue Bearbeitung eines alten Studes, bas herr Scribe früher im Bymnafe hat auffüh ren laffen. - heute hat die Raiferin das Konfervatoriums-Kongert bejucht. - Der König und die Konigin von Neapel haben den Raifer indirekt durch Defterreich beglückwünscht, mas Raifer Frang Joseph in feinem Schreiben an Napoleon III ausdrucklich berichtet. - Ranneval ift jehr frank und wird fich fomit kaum nach Petersburg begeben. Der Bergog von Montebello hat aber feine Aussicht mehr, diefen Poften zu erhalten. Der Bergog fell einen Brief nach Claremont geschrieben haben, worin er sich entschuldigt, daß er dem neuen Raiserreiche beitritt. Er that Diefes in folden Ausdruden, daß man bier, wo man von biefem Briefe Kenntniß hatte, seine Dienste nicht mehr mag.

Belgien. Briffel, 21. Jan. Dem "Mandefter Guardian" werden aus Bruffel, 18: Jan., folgende hochft intereffante Mittheilungen gemacht Gin Dienstmadden, welches mehrere Sprachen spricht, hatte vor einiger Beit in einer respektablen belgischen Familie auf Die Empfehlung Dierri'e bin Dienst gefunden. Zwei Tage vor bem Attentat in Paris fab ber Sausherr vom Fenfter aus einen finfter aussehenden Mann unten ichel len. Die Thure wurde vom Dienstmadden geoffnet, welches eine Beil mit bem Fremden fich unterhielt, der fich bann wieder entfernte. Bom Sausberen gefragt, gab bas Madden bie Ausfunft: "Es mar nur herr Pierri aus Birmingham, in beffen Dienft ich mar und ber municht, ich mochte nach England gurudtehren. Er fagt, er gebe in Sandelsgeschäften nach Paris, werde in einem oder zwei Tagen gurudtehren und wolle mich dann mitnehmen, aber ich lehnte es ab." 2118 Die Nachricht von dem Attentate eintraf, fiel dem genannten herrn ber Name Pierri wieder ein und er frug das Madchen, welches von bem Berbrechen noch nichts wußte, von Neuem über die Beschäftigung und Die Genoffen ihres früheren herrn aus. Gie erwiderte: "Er hatte in Birmingham Beschäftigung, besaß Weib und Rind, und pflegte Besuche von andern Stalienern zu erhalten, unter denen ich die Namen Drfini und Mazzini behalten habe." Beiter gefragt, ob fie von politischen Gesprächen etwas gehört, antwortete sie: "Ja, sie sprachen oft von Frankreich und bei mehr als einer Gelegenheit sagten sie, der Kaifer musse ermordet werden zum heil der Welt!" Das Mädchen fügte bingu, daß bei einer Belegenheit eine Distuffion fich unter ihnen barüber erhoben babe, wer das Berbrechen vollziehen folle; und fo viel fie fich erinnern konne, habe Orfini "diese Ghre als ein Recht" für fich in Anspruch genommen. Der herr hat die Sache ber Polizei angezeigt, welche bas Madden citirte, bas feine Aussagen wiederholte und unter polizeiliche Aufficht gestellt murde, um Inftruktionen von ber frangofifden Regierung abzuwarten, welcher Die Enthullung fofort mitgetheilt worden ift. Die Polizei bat ferner herausgebracht, daß Pierri fich nur ein paar Stunden in Bruffel aufhielt.

Schweij. Bern, 22. Januar. Der Bundesrath fand fich in ben letten Tagen veranlaßt, fich wieder einmal nach langer Unterbrechung mit ber Flüchtlingsfrage ju beschäftigen. Richt daß fie ein Rundschreiben an Die Regierungen ber Kantone erließ, wie die öffentlichen Blatter melde-Dagegen murben die in Benf lebenden italienischen Flüchtlinge (man fagt auf Beranlaffung des frangofischen Gefandten) ber Begenfand einer lebhaften Correspondeng zwischen ber Bundesregierung und bem Staatsrathe von Benf, welcher eine ftrenge Untersuchung vorzunehmen und nach Bern Bericht zu erstatten bat.

Breslan, 26. Januar. [Siderheitspolizei.] Gestohlen wurden: Karlestraße Rr. 28 zwei silberne Eglöffel, 1 Bügeleisen-Klumpen und ein Rubertissen von Roßhaaren mit buntgeblumtem wollenen Ueberzuge; Schmiedebrücke Dr. 55 eine Radmer; Rupferschmiedestraße Dr. 21 zwei Frauen-Ueberrode, ber eine weiß und braun, der andere roth- und weißgestreist; Tauenzienstraße Nr. 56 b 6 Stück eiserne Schornsteinthüren und einige Roststäde.
[Diebstabls-Ermittelungen.] Es ist in der letten Zeit der hiesigen

Kriminal Polizei gelungen, eine bedeutende Anzahl zum Theil sehr schwerer Berbrechen gegen bas Gigenthum zu ermitteln, die Thäter sestzunehmen und die brechen gegen das Eigenthum zu ermitteln, die Thäter sestzunehmen und die entwendeten Gegenstände wieder zu beschaffen. In mehreren Restaurationen und öffentlichen Orten waren zum Theil sehr freche Diehstähle begangen worden. Es waren nämlich mehrere Belze und eine werthvolle goldene Uhr entwendet worden. In allen der Fällen wurden die Thäter ermittelt und das gestohlene Gut beschafft. Ein gleiches gelang auch bezüglich mehrerer gewaltzamer Eindrücke, welche theils diervorts, theils außerhald Breslau, namentl din den Zuderfabriten in Groß-Mochdern und Koderwiß, begangen worden waren. Dier waren sehr bedeutende Diehstähle an Metallgeräthen begangen worden. Auch in diesen Källen wurden die Ibäter ermittelt und sestaenommen. Much in biefen Fällen murben bie Thater ermittelt und festgenommen.

Sit mehreren Monaten waren auf der Chauffce nach hundsfeld eine Menge Diebstäble und sogar mehrere Raubanfälle mit Gewalt an Berjonen verüb und baburch bie öffentliche Sicherheit bes reifenden Bublitums in hohem Grabe gefährdet worden, ohne baß es möglich gemejen mare, ben Thatern auf Die Epur zu kommen. Es ist dies jedoch in der letten Zeit ebenfalls gelungen, und sind nicht nur die Diebe, sondern auch die Heller, und zwar lettere in der Person eines ehemaligen Benditors und seiner Frau ermittelt und zur Saft gebracht worden. Die letteren hatten den Hauptstapelplat für die von ihnen gefauften gestohlenen Gegenstände in einem zwei Meilen von hier entsennen Dorfe bei Lissa. Die Ermittelung dieses Heblernestes hat zur Entdedung nicht nur mehrere Etraßendiehstähle und Raubanfälle, sondern auch einer ganzen Reihe anderer Diceftable und Ginbruche geführt, welche bereits in früherer Beit

und theilweise vor Jahresfrist begangen worden waren.
Am 8. d. M. Abends gegen 7½ Uhr kehrte, wie bereits mitgetheilt worden ist, der ehemalige Haushälter Jucks in Begleitung eines Freundes, des ehemasligen Fleischer K. aus dem Wirtbshause "zur Stadt Dels" in der Matthiasstraße nach der Stadt zurück. Auf Einladung des K. schlug zuchs nicht den Weg durch die Stadt nach seiner Wohnung in der Flurstraße, sondern über den Lehmdamm nach Brigittenthal ein, woselbst A. noch ein Geschäft abmachen wollte. In der Rähe der Wascheiche wurden beide von mehreren Männern überfallen, ju Boden geworfen, und namentlich Fuchs durch Schläge mit Anut,

Journal", "Framiner", "Morn. Advertiser", "Daily News", "Expreß", "Eader", "John Bull", "Spectator", "Sadurday Review", der "Beader", "John Bull", "Spectator", "Sadurday Review", der "Morning und Evening Star". Die Nummer der berliner "National-Zeitung", die gestern hier ausgegeben werden sollte, ist ebenfalls nicht erschienen.

Das "Pays" hat Privat-Nachrichten aus dem französischen worden gesten werden gesten werden gesten worden gesten gesten worden gesten gesten bei sich trug, war von den Käubern nicht nicht erschienen.

Das "Pays" hat Privat-Nachrichten aus dem französischen worden, und ihnen auf diese Artentgangen. Der Begleiter des Niederscheinische und zu Webensverscheinische und zu Webensverscheinische und gestellten und serfen worden, und ihnen auf diese Artentgangen. Der Begleiter des Niederscheinische und zu Webensverscheinische und gestellt vor der Niederscheinische und gestellten: Aachener 400 Br.\* Köllnischen: Allegemeine Eisenbahr und Ledenschen der Gu. Br.\* Häckversicherungs-Altien: Berlinz der außerben im Kapieregeb bei sich trug, war von den Käubern nicht nuch er Aluberscheinische und gestellten des Niederscheinische und gestellten des Niederscheinische und gestellten des Niederscheinische und gestellten: Berlinzische und geworfen, sowe den kapieren der des Vollegemeine Eisen der Aluberscheinische und gestellten: Auch die der Aluben der Allegemeine Eisen der Kollenzer des Niederscheinische und gestellten: Auch die der Aluben der Allegemeine Eisen der Kollenzer des Niederscheinische und gestellten: Allegemeine Eisen der Allegemeine Eisen der Kollenzer des Niederscheinische der Aluben der Aluben der der Aluben der Aluben der des Allegemeines Ellenzer des Niederscheines Berlinz der Aluben der Aluben der der Aluben der der der Aluben der der der Aluben der der Berlinz der Gold ihm aber angeblich nur mit einem Tuche ber Mund zugehalten und seine Baarschaft mit 22 Sgr. geraubt worden, wonächst er die Flucht nach Brigittenthal ergriffen hatte. Auch in diesem Falle ist es der Kriminalpolizei gelungen, die Thäter vollständig zu ermitteln und sämmtlich zu verhaften. Die Umstände, Thater vollständig zu ermitteln und sämmtlich zu verhaften. Die Umstände, unter denen Fuchs beraubt worden war, namentlich, daß dem K. allein der Besit des Geldes dei dem Beraubten bekannt gewesen, er seldst aber, ein starker rewüglicher Mann, ganz unverletzt geblieben war, während sein Begleiter so arg gemißhandelt worden, führte von Anfang an auf den Berdacht, daß die ganze Sache von K. angestistet worden sei. Der Berdacht hat auch seine volle Bestätigung erhalten. Unter dem Borgeben, Geld zur Bezahlung einer dem Fuchsschuldigen Summe zu bekommen, hat K. seinen Begleiter nach der Stadt Dels in der Matthiasstraße und von dort, unter dem Borgeben eines Geschäftz, über den Lehmdamm nach Brigittenthal zu gelockt. In die Nähe der Waschteiche hatte er seine Genossen, vier an der Zahl vonsirt welche den Verde überteiche hatte er seine Genoffen, vier an der Zahl, positirt, welche den Fuchs überteiche hatte er jeine Genossen, vier an der Zahl, positirt, welche den Fuchs übersielen, mißhandelten, und wie oben mitgetheilt, beraubten, während sie zum Schein auch den K. angriffen, der dann ebenfalls zum Schein die Flucht ergriff. Nur durch den Umstand, daß zuchs sein Sparkassendoch, in Papier gewickelt, bei sich trug, und die Käuber, als sie sich in dessen Besitz gesetzt, glaubten, das daare Geld zu haben, ist letzteres dem Beraubten erhalten worden. Alle süns Genossen sind verhaftet, und das Sparkassendoch wieder beschaftt worden, welsches die Thäter auf einer Wiese, untweit der Waschteiche, versteckt hatten. Bon den Thätern sind zwei ehemalige Schisser, die andern beiden hiesge Tagelöhner. Sie sind sämmtlich früher schon bestraft und der That geständig.

Gefunden wurde: ein Bortemonnaie mit Geld und einem goldenen Fingerringe; ein Portemonnaie mit Geld, ein Thermonneter; ein Schüffel.

Berloren wurde: ein massiv goldener Siegeleing, gez. G. G.; ein Portemonnaie mit circa 1 Ihlr. Inhalt; 5 Stück Briese und 4 kleine Packete, der
Inhalt der letzteren ist unbekannt; ein Portemonnaie mit circa 3 Tolr. Inhalt.

Im Lause voriger Woche sind hieroris durch die Scharfrichterkechte 12 Stück
Honde eingesangen worden. Davon wurden ausgelöst 4, getödtet 3. Die übrigen 5 befanden sich am 25. d. Wits. noch in Verwahrung des Scharfrichters.

Gorlit. Bie der "berliner Bant- und Sandelszeitung" mitgetheilt wird, haben die Bruder Beber aus Cottbus und Gorlig, deren Fallissement und die in Folge deffen ergriffene Flucht vor Rurgem allgemeines Aufsehen erregt hatte, fich gang unerwartet in Gorlit ein: gefunden und fich freiwillig bei dem dortigen Kreisgericht jur Saft gestellt. Die Flüchtlinge hatten fich bereits in London in vollkommener Sicherheit befunden, es scheint auch, daß das Gerücht, wonach die Bruder Weber bedeutende Summen mit fich genommen haben follten, irrig Jedenfalls scheint die aus freiem Untriebe ber drei Bruder erfolgte Rückfehr berfelben und beren Selbstgestellung vor den Richter dafür ju fprechen, daß die ihnen jur Laft gelegten betrüglichen Sandlungen nicht stattgefunden haben. Es liegt uns außer einem Briefe, welchen zwei der Brüder Beber mit Genehmigung der Gerichtsbehorde einem ihrer hiesigen Freunde aus bem Gefangnisse zugeben ließen, eine in Liegnis gedruckte und aus Berlin vom 25. November datirte Druckschrift vor, die sie ihren Geschäftsfreunden aus London zugeschickt hatten, in welcher fie ihre Lage, die Ursachen ihres Falles und die Mög= lichkeit einer Befferung ihrer Berhaltniffe in ber überzeugenoften Beife darlegen und ihre Flucht ausschließlich durch die Thatsache erklären, daß fie den sittlichen Muth nicht hatten gewinnen konnen, ben durch ihren Vermögensfall bedrohten Personen gegenüber zu treten. — Bur Aufrechthaltung des Geschäfts geschehen übrigens Schritte und find einige Aussichten vorhanden, durch Bildung einer Rommandit-Gesellschaft die beiden großen Etablissements, welche unter der Firma: Gebr. Beber in Gorlit und 3. F. Beber in Kottbus bestehen, im Betriebe zu erhalten.

Das görliger "Tageblatt" schreibt unterm 25. Januar: "Das, was fo Bielen als unwahrscheinlich erschienen ift, — die Rucktehr ber Gebrüder Beber nach hier, — ift gestern in Birklichkeit erfolgt. Bahrend die Effetten der Genannten mit dem Bahnzuge anlangten, trafen fie selbst zu Bagen von Löbau aus hier ein. Beide Brüder haben alsbald ihre Rückfunft bei der königl. Staatsanwaltschaft angezeigt und find heute Morgen zur Untersuchungshaft in das hiesige Inquisitoriat abgeführt worden.

Berlin, 26. Januar. Die Ultimo-Liquidation nahm heute bereits in ziemlicher Ausdehnung ihren Anfang. Das Geschäft war übrigens im Ganzen nur von sehr geringer Ausdehnung, die Stimmung war im Allgemeinen fest. Bon Hamburg wurde der Distonto mit 1/2 pCt. gemeldet, von London wird die Herabsehung auf 4 pCt. in sichere Aussicht gestellt, die Bant von Frank-von Kondon und die Verlichte von Kondon und die preußische reich wird ohne Zweisel mit einer Herabjegung nachfolgen, und die preußische Bant scheint gleichfalls nur auf die Maßregeln der fremden Pläte zu warten, um ihrerseits eine neue Ermäßigung zu beschließen. Geld war reichlich vorhanden, der Report stellte sich im Durchschnitt mäßig, discontirt wird indeß nach Berhältniß nicht viel.

Unter ben Bant- und Eredit-Offetten gingen öfterr. Eredit-Aftien lebhaft um. Die niedrigere wiener Notirung drückte jedoch den Cours ziemlich zu Ansfange auf 116, später auf 115½; gegen Ende blied wieder 116¼ zu bedingen, 116 war jedoch der Cours, der ziemlich während der ganzen Börse in Geltung blied. Durchschnittlich wurde mithin ½% niedriger als gestern am Schlisse gehandelt. Darmstädter waren start offerirt. Die Gerüchte über eine Dividende von 1 %, welche an der franksurter Börse verbreitet sind, übten Dividende von 1 %, welche an der frankfurter Börse verbreitet sind, übten auch hier ihre Wirkung. Die Altien gingen um 2 % bis 96 ¾ zurück, ers botten sich aber wieder auf 97 ¼. Disk.: Comm.: Antheile verkehrten zu den letzten Coursen. Das Angebot war hier zu 105 nur mäßig, 104 ¾ blieb leicht zu bedingen. Dessauer gingen um ½ % auf 46 ½ zurück, jassper hielten sich Leipziger behaupteten fich auf 79 %, etwas matter als gestern. Nord deutsche gingen 1 % auf 76 % jurud, ohne Käuser zu finden. Die Nachricht von dem Ausscheiden des Cheis des Mendelssohnichen hauses in hamburg aus Die Nachricht von dem Ausscheiden des Cheis des Mendelssohnschen Hauses in Hamburg aus dem Vorstande der Bank hat hier den üblen Eindruck, welchen der Verkehr dieser Anstalt seit ihrem Bestehen hervorbringt, nur verstärken können. Bereins-Bank wurde 14 % höher dis 95 % dezahlt. Alle übrigen Bankessekten entzozgen sich heute der Beobachtung. Selbst für preuß. Bankanthelle war kaum ein Cours zu ersahren; sie hieten sich auf 142 im engsten Umsay. Die Eisenbahn-Uktien zeigten im Ganzen mehr Festigkeit als die Banksund Kredikaniere.

Areditpapiere. Das Angebot erstrechte sich zwar auch bier auf eine größere Reihe von Devisen, der Einfluß besselben wurde jedoch durch eine energischere, von Brivatauftragen vielfach bedingte Raufluft parainfirt, fo daß einzelne Aftien mit erwas besser vielsach bedingte Kausunt paradyster, so daß einzelne Aftien mit etwas besser Coursen schließen. So wurden namentlich Berbacher mit 143½ bezahlt, und zu 143 zeigte sich lebhafter Begehr, Kojeler hoben sich wieder au 55, und 5½ blieb leicht zu bedingender Cours. Für rheinische Stammaktien zeigte sich gleichsalls ein gehobenes Intersse, und waren mit 97½ vielsach Käuser, während Abgeber sehlten; Enkel wurden selbst ¾ % höher mit 89¾ bezahlt. Die gestern hei Erwährung vieser Aftien gewacht. Neuerkung sieher bezahlt. Die gestern bei Erwähnung dieser Uttien gemachte Bemerkung über die Dezember-Einnahme beruhte auf einer Berwechselung mit den Einnahmen ber Roln-Mindener Babn, und bitten wir unfere Lejer, bas Gefagte biernach der Köln-Mindener Bahn, und bitten wir unsere Leser, das Gesagte hiernach zu berichtigen. Köln-Mindener waren sest und ½ % mehr (148%) leicht zu bedingen. Flau blieden Anhalter, für die abermals nur 1 % weniger (128) bewilligt wurde, und Freiburger, welche in beiden Emissionen (alte seldst ½ % auf 114 heradgeset) übrig dieden. Auch Settliner und Stagard-Posener waren zu den letzen Coursen heute noch stärker angetragen. Oberschl. Littr. A. und C und Potsdamer waren offerirt, sene etwa ¼ % billiger, während Littr. B. ½ % besser waren offerirt, sene etwa ¼ % billiger, während Littr. B. ½ % besser von der stagarden. Auch Tannonsker drücken sich um 1 % auf 73½. Desterreichzische Staatsbahn schwanten zwischen 197½ und 198, waren also 2—1½ Thlr. niedriger, der Versehr in dieser Devise nicht eben gering, doch nicht von der sonstitut. Leichte Devisen sämmtslich matter, namentlich Miedlenburger, die ½ % niedriger mit 51¼ umgingen. (B. u. S.=3.)

Judustrie-Aftien-Bericht. Berlin, 26. Jan. 1858. Feuer-Bersicherungen: Aachen-Münchener 1430 Br.\* Berlinische — — russia — Colonia 1020 Br.\* Elberselber 200 Br.\* Magbeburger

Die mit einem Stern versehenen Aftien werden incl. Dividende 1857 ge-

Die Börse war auch beute wieder in matter Haltung und der größere Theil der Bant- und Credit-Cffesten wurde niedriger erlassen. — Hörder Hutten: Alstien waren à 1301/4 % offerirt. — Dessauer Gas-Attien à 102% angetragen.

## Berliner Börse vom 26. Januar 1858.

| Freiw. Staats-Anl. 4 1 100 1 8.  Staats-Anl. von 1850 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 4 5 2 4 1 100 1 2 5 2 4 1 1 100 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| Staats-Anl. von 1850 4 1 100 3 bz.  dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1856 4 1 100 3 bz. TramAnl. von 1855 3 1 100 3 bz. PramAnl. von 1855 3 1 100 3 bz. Schlesische 3 1 2 100 3 bz. Schlesische 4 1 100 3 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonds- und             | Ge      | old-Course. |
| Staats-Anl. von 1850 4 1 100 3 bz.  dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1853 4 1 100 3 bz. dito 1856 4 1 100 3 bz. TramAnl. von 1855 3 1 100 3 bz. PramAnl. von 1855 3 1 100 3 bz. Schlesische 3 1 2 100 3 bz. Schlesische 4 1 100 3 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Froir Staats-Anl       | 42/6    | 11001/, R   |
| dito 1852 4 ½ 100 ¾ bz. dito 1853 4 4 3 2 B. dito 1853 4 4 100 ½ bz. dito 1856 4 4 ½ 100 ½ bz. dito 1856 4 ½ 100 ½ bz. dito 1857 4 ½ 8 3b z. PrämAnl. von 1855 3 ½ 114 B. Pommersche 4 2 4 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starts Apl won 1850    | 41/2    | 1003 ba     |
| dito 1853 4 4 1 100 1 1851 4 1 100 1 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 | Staats-2411. 1011 1852 | 41/     | 1003 b-     |
| dito 1854 444 100 34 bz. dito 1855 442 100 34 bz. dito 1855 442 100 34 bz. dito 1855 442 100 34 bz. dito 1857 442 100 34 bz. Stats-Schuld-Sch. 342 85 bz. PrämAnl. von 1855 343 114 B. Berliner Stadt-Obl. 442 100 32 Bz. Kur-u. Neumärk. 342 8442 B. Posensche 4 98 bz. Schlesische 4 98 bz. Westf. u. Rhein 4 91 G. Preussische 4 90 34 bz. Westf. u. Rhein 4 93 34 G. Schlesische 4 90 34 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000                   | 1.4     | 023/ D      |
| dito 1856 44½ 100¾ bz. dito 1857 4½ 100¾ bz. Staats-Schuld-Sch. 34½ 83 bz. PrämAnl. von 1855 34½ 114 B. Berliner Stadt-Obl. 44½ 100½ G. Kur-u. Neumärk. 3½ 84½ B. Posensche 3½ 84½ B. Posensche 3½ 84½ G. Schlesische 3½ 91¼ G. Posensche 4 90½ G. Preussische 4 90½ G. Preussische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito 1054              | A1/     | 1007/ 1     |
| dito 1856 44½ 100¾ bz. dito 1857 4½ 100¾ bz. Staats-Schuld-Sch. 34½ 83 bz. PrämAnl. von 1855 34½ 114 B. Berliner Stadt-Obl. 44½ 100½ G. Kur-u. Neumärk. 3½ 84½ B. Posensche 3½ 84½ B. Posensche 3½ 84½ G. Schlesische 3½ 91¼ G. Posensche 4 90½ G. Preussische 4 90½ G. Preussische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito 1894              | 12/9    | 100% DZ.    |
| dito 1857 44/2 100 3/4 bz.  PrämAnl. von 1855 34/2 114 B.  Berliner Stadt-Obl. 44/2 100 4/2 G.  Kur- u. Neumärk. 34/2 84/2 B.  Posensche 4 98 bz.  Schlesische 4 90 4/2 G.  Preussische 4 90 4/2 G.  Westf. u. Rhein 4 90 4/2 G.  Westf. u. Rhein 4 90 4/2 bz.  Schlesische 4 90 4/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 4/2     | 100% bz.    |
| Staats-Schuld-Sch. 33½ 83 bz. PrämAnl. von 1855 34½ 114 B. Berliner Stadt-Obl. 4½ 1003½ G. Wrr-u. Neumärk. 3½ 85½ B. Posensche 4½ 98 bz. Schlesische 3½ 91¼ G. Posensche 4 90½ G. Preussische 4 90½ G. Preussische 4 90½ bz. Wostf. u. Rhein 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dito 1856              | 4 1/2   | 100% bz.    |
| Staats-Schuld-Sch. 33½ 83 bz. PrämAnl. von 1855 34½ 114 B. Berliner Stadt-Obl. 4½ 1003½ G. Wrr-u. Neumärk. 3½ 85½ B. Posensche 4½ 98 bz. Schlesische 3½ 91¼ G. Posensche 4 90½ G. Preussische 4 90½ G. Preussische 4 90½ bz. Wostf. u. Rhein 4 90½ bz. Schlesische 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dito 1857              | 41/2    | 10034 bz.   |
| Präm. Anl. von 1855 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 114 B. Berliner Stadt-Obl. 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 100 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G.  Kur-u. Neumärk. 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 85 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B. Posensche 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B. Posensche 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G. Schlesische 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 91 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G.  Schlesische 4 90 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G. Preussische 4 90 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G. Preussische 4 90 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G. Schlesische 4 90 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stante Schuld-Sch      | 131/0   | 83 bz.      |
| Kur-u. Neumärk.   34/2 84/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dram - Anl van 1850    | 1.5 %   | 114 B.      |
| Kur- u. Neumärk. 3½, 85½, 8.  Pommersche 3½, 84½, 8.  Posensche 3½, 98 bz.  dito 3½, 84½, G.  Schlesische 3½, 91½, G.  Pommersche 4 91½, G.  Posensche 4 90½, G.  Preussische 4 90½, bz.  Westf. u. Rheim 4 93¾, bz.  Westf. u. Rheim 4 93¾, bz.  Schlesische 4 90½, bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rarliner Stadt-Obl.    | 4 1/4   | 100% CT.    |
| Pommersche   3½ 84½ B.     Posensche   4 98 bz.     dito   3½ 84½ G.     Schlesische   3½ 91¼ G.     Kur-u. Neumärk   4 91 G.     Pommersche   4 90½ bz.     Westf. u. Rhein   4 93¾ G.     Schlesische   4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kur u Naumärk          | 31/     | 851/a B.    |
| Pommersche 4 90½ G. Posensche 4 90½ G. Preussische . 4 90½ bz. Westf. u. Rhein. 4 93¾ G. Schleisische . 4 90½ bz. Schleisische . 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bammanaha              | 31/     | 841 B.      |
| Pommersche 4 90½ G. Posensche 4 90½ G. Preussische . 4 90½ bz. Westf. u. Rhein. 4 93¾ G. Schleisische . 4 90½ bz. Schleisische . 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D D                    | 4 /2    | 08 hz       |
| Pommersche 4 90½ G. Posensche 4 90½ G. Preussische . 4 90½ bz. Westf. u. Rhein. 4 93¾ G. Schleisische . 4 90½ bz. Schleisische . 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fosensche              | 911     | 9.11/ G     |
| Pommersche 4 90½ G. Posensche 4 90½ G. Preussische . 4 90½ bz. Westf. u. Rhein. 4 93¾ G. Schleisische . 4 90½ bz. Schleisische . 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G dito                 | 072     | 0472 U.     |
| Pommersche 4 90½ G. Posensche 4 90½ G. Preussische . 4 90½ bz. Westf. u. Rhein. 4 93¾ G. Schleisische . 4 90½ bz. Schleisische . 4 90½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schlesische            | 1.5 1/2 | 0111 0      |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kur-u. Neumärk.        | 4       | 914 6.      |
| Posensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pommersche             | 4       | 91 G.       |
| Preussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Posensche              | 4       | 901/2 G.    |
| Westf. u. Rhein. 4 93% G. Sächsische 4 90% bz. Schlesische 4 92 G. Friedriched'op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preussische            | 4       | 90 3/4 bz.  |
| Schlesische 4 9034 bz. Schlesische 4 92 G. Friedriched'er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westf. u. Rhein.       | 4       | 93 % G.     |
| Schlesische 4 92 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sächsische             | 4       | 903% bz.    |
| Friedriched'on 1194 b-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlesische            | 4       | 99 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrichsd'or         |         | 112 V he    |
| Louisd'or 109 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Louisd'or              |         | 100 1       |
| Goldkronen 9. 4 G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Goldkronen             | -       | 0 4 (       |
| Goldkronen 9. 4 G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |             |

Ausländische Fonds. Oesterr. Metall. Russ.-engl. Anleihe dito 5. Anleihe dito 5. Anleihe di 50 bel 103 bz.

Poin. Pfandbriefe dito III. Em. 4

Poin. Obl à 500 Fl. 4

Gito à 300 Fl. 5

Gito à 200 Fl. 5

Gito à 20 Fl. 7

Kurhess. 40 Thir. 3976 bz.

Paden 35 Fl. 29 G.

Aachen-Düsseldorf. 3½ 82 B. Aachen-Mastrichter 4 53¼ B. Amsterdam-Rotterd. 4 65 bz. Bergisch-Märkische. 4 83 B, dito Prior. . . . 5
dito II. Em. . . 5
Berlin-Anhalter . . 4
dito Prior. . . 4
Berlin-Hamburger . 4 102 G. 102 bz. 128 bz. u. G, 91 B. 108½ G. 4½ 101¾ G. 4½ 101¾ G. 4½ 101¼ G. 4 139¼ bz. dito Prior. . . . 4 dito II. Em. . . . 4 Berlin-Potsd.-Mgdb. 4 dito neueste . 3½ 148½ bz. u G. 4½ 100½ G. 5 103½ B. dito Prior. . . dito II. Em. . 198 à 1971/2 bz.

dito Prior. II. 5
Rheinische 4
dito (St.) Prior. 4
dito Prior. 4
dito Prior. 34
dito Prior. I. 4
dito Prior. II. 4
dito Prior. II. 4
dito Prior. III. 4
dito Prior. 4
dito Prior. 4
dito Prior. 4
dito Prior. 4
Thuringer 4 100 B. 4 97½ G. 4 — 3½ 80½ G. 3½ 80½ B. 4½ — 4½ — 4½ 31/2 961/4 B. 4½ 97 G. 4 125 bz. u. B. 4½ 99½bz.IV. Sr. 96B. 4½ 99½bz. IV. Sr. 96B. 4 55 bz. 4 82½ bz. 4½ 84¼ B. dito Prior...dito III. Em. Wilhelms-Bahn ...dito III. Em. dito III. Em. ...

Preuss. und ausl. Bank-Actien. Preuss, Bank-Anth. 4½ 142 bz.
Berl. Kassen-Verein 4
Braunschw. Bank 4
Weimarische Bank 4
Rostocker 4
102½ 102½ G. Rostocker Geraer ", 4 Thüringer ", 4 Hamb. Nordd. Bank 4 ", Vereins-Bank 4 Hannoversche ", 4 Rremer ", 4 86½ G. 76½ à ¼ bz. 76½ B. 95¼ à ¾ bz. Hannoversche , 4 101 8.

Bremer , 4 103 etw. B.

Luxemburger , 4 86 B.

90 B.

97 1/2, 96 3/4, 97 3/4 (i.D.)

dito Berechtigung
Leipz. Creditb. Act.
Meininger , 66 B.

Coburger , 4 73 G.

Dessauer , 4 46 3/4 à 1/2 bz. u G. 103 etw. B. 86 B. 90 B. 97½,96¾,97¼ (i.D.) 463/4 à 1/2 bz, u G. Dessauer , 4 46½ à ½ bz, u G. Jassyer , 5 16¼,115½,116½,bz. Genfer , 4 57½ etw. bz. 104½, ai04½,bz. (i.D.) Berl. Handels-Ges. 4 86 G. Preuss. Handels-Ges. 4 86 G. Schles. Bank-Verein 4 85 B. Minerva-Bergw. Act. 5 80 ½ bz. (i.D.) Berl. Waar.-Gred.-G. 4 97½ à 97 bz.

Wechsel-Course. Amsterdam . . . . k. S. 143 % bz. dito . . . . . 2 M. 142 % bz. Hamburg ... k. S. 152 bz. 2 M. 151 % G. 3 M. 6. 20 bz. 2 M. 792/3 bz. 2 M. 95 % bz. 2 M. 101 % G. Augsburg . Breslau . . . 8 T. 99 ½ bz. 2 M. 99 bz. 2 M. 56, 26 bz. 3 W. 98 ½ bz. Leipzig . Frankfurt a. M. Petersburg . .

Berlin, 26. Januar. **Weizen** 50—66 Thlr. — Rogaen loco 39% bis 39% Thlr. bez., Januar 38%—38% Thlr. bez., 39 Thlr. Br., 38% Thlr. Gld., Januar-Februar 38%—38% Thlr. bezahlt, 38% Thlr. Br., 38% Thlr. Gld., Februar-Mārz 38% Thlr. bez. und Gld., 38% Thlr. Br., 38% Thlr. Gld., Februar-Mārz 38% Thlr. bez. und Gld., 38% Thlr. Brief, Frühjah 39%—38% Thlr. bezahlt, Br. und Gld., 38% Thlr. Brief, Frühjah 39%—38% Thlr. bezahlt, Br. und Gld., Mai-Juni 39% Thlr. bez., Br. und Gld. — Höbet 28—32 Thlr., Frühjahr 29% Thlr. bezahlt, 29 Thlr. Gld. — Gerfte 34—40 Thlr. — Rüböt loco 12% Thlr. bez., Januar 12% Thlr. bez., 12% Thlr. Br., 12% Thlr. Gld., Januar-Februar 12% Thlr. bezahlt und Br., 12% Thlr. Gld., Herile Mai 12% Thlr. Gld., Februar-Mārz 12% Thlr. Br., 12% Thlr. Gld., Aprile Mai 12% Thlr. bezahlt, Br. und Gld. — Epiritus loco ohne Faß 17%—17% Thlr. bez., Januar und Januar-Februar 17% Thlr. bezahlt, 18 Thlr. Gld., Mārz-Upril 18% Thlr. bezahlt und Br., 18% Thlr. Gld., April-Mai 19 Thlr. bez., Undi-Juni 19% Thlr. Gld., April-Mai 19 Thlr. bez., Undi-Juni 19% Thlr. bez., Br. u. Gld. Moggen loco geschäftsloß, Termine bei sehr geringem Umsah schauptet. — Küböl Stimmung seft, Breise eine Kleinigkeit höher; gekündigt 100 Centner. — Spiritus loco und Termine bei sehr stillem Geschäft etwas billiger gehandelt; gekündigt 20,000 Quart.

billiger gehandelt; gefündigt 20,000 Quart.

Stettin, 26. Januar. **Weizen** matt, loco gelber pr. 90pfünd. 56–59 Thir. nach Qualität bez., pr. Frühjahr 61 Thir. bezahlt und Br., 60½ This (Id.) — **Roagen** loco behauptet, Termine flau und stille, loco pr. 82pfünd. 36½—37 Thir. bez., 82pfü. pr. Januar-Februar 36½ Thir. Br., pr. Februar März dio., pr. Frühjahr 38 Thir. Br., 37½ Thir. bez. und Glo., pr. Mad Juni 39 Thir. Br., pr. Juni Juli 40 Thir. Br. — **Safer** loco pr. 52pfd. 29 Thir. bez. — **Erbsen** loco 48—56 Thir. Br. — **Safer** loco pr. 52pfd. 33. Hafre Landmarkt. Weizen 53—57. Roggen 34—38. Gerste 36 dis 33. Hafre 26—29. Erbsen 46—54 Thir. Br., pr. April-Mai 12½ This bezahlt, 12½ Thir. Br. — **Spiritus** flau, loco ohne Faß 20½ Thir. Br. Bezahlt, pr. Januar-Februar 20½ % Br. u. Glo., pr. Februar-März 20½ bezahlt, pr. Januar-Februar 20½ % Br. u. Glo., pr. Februar-März 20½ bezahlt und Br., pr. Frühjahr 19 % bezahlt und Br.

Breslau, 27. Januar. [Produktenmarkt.] Flauer Markt, fil Getreivekörner gute Zusuhr, geringe Kauflust, Preise nachgebenb. — Officaten behauptet. — Rleefaaten rother Farbe reichlich angeboten, schwach begehing billiger erlaffen, weiße Saat zu letten Breisen gut verkäuflich, Angebot nich

billiger erlassen, weiße Saat zu leßten Preisen gut verkäuslich, Angebot nicken Speigen Speigen 64—68—70—73 Sgr., gelber 61—63—65—67 Sgr. Weißer Weizen 50—53—55—58 Sgr. Angebor 61—63—65—67 Sgr. Brenner-Weizen 50—53—55—58 Sgr. Angebor 61—63—65—67 Sgr. Segr. Angebor 61—63—65—67 Sgr. Angebor 62—64 Sgr., Hitterebsen 50—52—54—55 Sgr., Widen 52—54 sgr., nach Qualität und Gewicht.

Minterraps 104—106—108—110 Sgr., Winterrübsen 90—94—96 sgr., Sommerrübsen 80—84—86—88 Sgr. nach Qualität.

Rothe Kleesaat 14½—15½—16—16½ Thir., weiße 15½—17½—19 six Note. They wonder 10—10½—11—11½ Thir. nach Qualität.

Constitutionelle Ressource im Weiss: Garten-Morgen, 28. Januar, Puntt 7 Uhr Abends: General-Berfammlung wegen der Lokal-Frage. Der Vorstand.